## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comfoir int Posthause.

Ne 197. Mittwoch, den 18. August 1847.

Angekommene Fremde vom 16. August.

Sr. Baderm. Diehl aus Barfchau, I. Do. 11. Breiteftrage; Sr. Dr. phil. Fischer aus Bingig, I. No. 19. Columbia; Die Sen. Guteb. v. Cuchorzewefi aus Rowalewo, Graf v. Mycieleti and Chociefzewice, v. Zafrzeweff aus Dfiet, v. Boltowell aus Urbanomo, p. Boltomefi und Sr. Brobft Racki aus Czacz, die Guteb. Frau be Mudnicka aus Tumbt, w. Lipska aus Ludom, v. Gorgynska aus Smielowo, I. im Bagar; Landrath a. D. Sr. v. Gumpert aus Dbornif, I. im Hotel de Hambourg; die fen. Guteb. o. Chorafemeti aus Blienn, Buffe aus Comerfeng, 1. im fcmargen Abler; Sr. Landrath v. Madaj aus Difromo, Die Brn. Partif. Silhoufe und herfchel aus London, Leob aus Goinburg, Reffon aus Schneidemubl, Rraft aus Breslau, die frn. Glasfabr, Dent und Germsporff aus Buige, Die Grn, Rouff. Sturtom und Bonn aus Berlin, Gieroud aus Thorn, Prange aus Glogan, I in Lauf's Hotel de Rome; fr. Guteb. Grenber aus Dopomo, fr. Landich. = Rath v. Matometi aus Rybowo, Sr. Partit. Bruefi a. Knega, I. im Hotel de Dresde: Sr. Raufm. Biegenhorn aus gandeberg a. D., I. im Hotel de Paris; Br. Raufm. Rofen aus Beidelberg, die Brn. Guteb. v. Rzalinsti aus Komornit, Chnicemefi aus Splawie, v. Grabometi aus Gorgewo, p. Grabowsti aus Belna, v. Radonati aus Minino, v. Radonefi aus Rudniczel, v. Gablocfi aus Murzynowo, I, im Hotel de Bavieres fr. Sandelem. Bunderlich aus Bertom, I. in 3 Rronen; fr. Gen .= Bevollm. Symidt aus Neudorf, Gr. Raufm. Behrend aus Glogan, I. im Hotel à la ville de Rome.

(i) die Wittine Muna

ach. p. gemereneit,

nd ver Abibler Roller v. Walesewill,

i) wdowa Anna z Komorowskich

Ay delerzawca Kalist Malezewski,

Chichowska,

Mothwendiger Verkauf. Dber : Landes : Gericht gu Bromberg.

Die im Gnefener Rreife belegenen ab= lichen Guter Imiolfi I. und II. Untheile, movon der Untheil I. auf 5833 Rthlr. 28 fgr. 9 pf. und ber Untheil II. auf 6746 Rthlr. 26 fgr. 3 pf. gerichtlich ab= gefdagt ift, follen am 16. Februar 1848 Bormittage um 11 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. Zare, Sypothefenschein und Raufbedin= gungen tonnen in ber Regiftratur einge= feben werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Glaubiger, namlich: mianowicie: mianowicie:

b. Freger und Die Rinder bes Ste. phon v. Freger,

b. Freger,

d) Die verehl. v. Lanfert geb. v. Freger, d) zamegna Lansert z Fregerow,

Freger,

Dobbermann gn Czarnifan,

g) bie Lippmann Bulffichen Erben und g)

Teftamente-Erefutoren,

- h) die Erben bes Magagin = Direttore fpatern Canbichafte = Rentmeifters Ernft Gottlieb Drland,
- i) bie Mittwe Anna v. Chleboweta geb. v. Romorowsta,
- k) ber Pachter Raligt v. Malezeweti,

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Imiolki cześć I. i II. położone w powiecie Gnieźnień skim, z których część I. na 5833 tal. 28 sgr. 9 fen. i część II. na 6746 tal. 26 sgr. 3 fen. zostały sądownie otaxowane, mają być sprzedane na dniu 16. Lutego 1848, zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele.

- a) die Bruder Mathiad und Tetesphor a) Maciej i Telesfor bracia Frezerów i dzieci Szczepana Frezer, i. in Clasar; Londrall a.
- b) ber Chemann ber Barbara v. Fres b) mag Barbary z Swiejkowskich ger geb. v. Swiejfoweta, Telesphor Frezerowej, Telesfor Frezer.
- c) ber Pachter Peter Strzelecki, e) dzierzawca Piotr Strzelecki,
- e) bie verehl. v. Raflewefa geb. v. e) zamężna Kaklewska z Frezerow,
- f) ber Raufmann Johann Chriftian f) kupiec Jan Krysztyan Dobbermann z Czarnkowa,
  - sukcessorowie i exekutorowie testamentu Lippmana Wulff,
  - h) sukcessorowie dyrektora magazynu a później podskarbiego landszafty Ernesta Bogumila Orland.
  - i) wdowa Anna z Komorowskich Chlebowska,
  - k) dzierzawca Kalixt Malcżewski,

1) bie Pachter Eugenius und Cathai rina geb. Cheftewsta v. Liffowstis ichen Cheleute werben bierzu bffentlich vorgeladen.

dzierzawca Eugeniusz Lissowski i małżonka tegoż z Chęszewskich Lissowska,

wzywają się na ten termin publicznie.

2) Ronigl Lands u. Stadtgerichte

HOYSTOW WICTSYSIE

Pofen, ben 18. Juli 1847.

Alle diejenigen, welche an die von dem Erekutor und Boten des hiesigen Konigelichen Lande und Stadtgerichts Karl Site ner bestellte Amtskaution von 73 Kthlr. 3 fgt. 9 pf. einem Anspruch zu haben versmeinen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem hierzu am 30. Nost vem der d. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Deputirten Auskultator Guderian in unserem Instruktionszimmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschlies gung zu welden.

Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Poznań, dnia 18. Lipca 1847.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowéj przez Karola Eitnera, exekutora i wożnego tutejszego Król. Sądu Ziemsko miejskiego wystawionej 73 tal. 3 sgr. 9 fen. wynoszącej pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w wyznaczonym w tej mierze terminie dnia 30. Listopada r. b przed południem o godzinie 11. przed deputowanym Ur. Guderian auskultatorem w izbie naszej instrukcyjnej pod uniknieniem wyłączenia ich z niemi zgłosili.

3) Der gerichtliche Tarator und Boniteur Carl Krug und die Frau Herwins separirte Affessor Wirth geborne Fendler-hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 28. Juli d. J. die Gemeinschaft der Giter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur diffentlichen Kenntenis gebracht wird.

bedzie w tym względzie wieczne, a

Pofen, am 28. Juli 4 847. mag der ichte & der Breite Both Breite Br

na pretensye do jego 450 tal. wyno-

Durch bas rechtstraftige Erfenntnist som 30. Juni 1846 ift über bas Bern

Podaje się niniejszem do wiado mości publicznej, że Karol Krug, sądowy taxator i bonitor i Herwina separowana Assessorowa Wirth z Fendlerów w miejscu, kontraktem przeddubnym z dnia 28. Lipca r. b wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Poznań, dnia 28. Lipca 1847.

soglus Ziopożewiedyktalny an simil

30.1 Czerwca 1846 notworzony został

mogen bes Raufmanns Theodor Wilhelm Schulze in Inin ber Konbars werdffnet worden.

. Bur Anmelbung und Anweisung ber Unfpruche der Glaubiger haben wir einen Termin auf ben 15. Dovember c. Bormittage 10 Uhr vor bent frn. Land: und Stadtgerichterath Schraberabier an= beraunit, Du Alle unbefannten Glaubiger werbens hiermit vorgelaben, sin biefenb Termine perfonlich ober burch einen gus laffigen Bevollmachtigten, zu welchem Die Juftig . Commiffarien Lotheifen und Engelmann in Borfcblag gebrachemerben; im Gerichtelofale gu erfcheinen, und ihre Forberungen gu liquibiren. Diejenigen, welche in Diefem Termine nicht erfcheinen, werben mit allen ihren Forberungen an die Maffe praffudirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Rrebitoren ein emiges Stillfdweigen auferlegt werben. 3336 vor

Schubin, ben 6. August 1847, 9 Ronigl. Land = u. Stadt-Gericht.

Berhaltniß des Salarien-Raffen-Kontrols Leurs und Sportel-Revisors heinrich Gulfav hierfetorwist bei dem unterzeichneten Gerichte durch seine Ernennung zum Sestretair aufgelost worden; es werden daher alle diesenigen, welche ans ber hiesgen Amts. Verwaltung des in Hiersen Ansprüche an seine 450 Athlr. betragende-Amts-Kantion zu haben giauben, aufgesfordert, solche innerhalb dreier Monate und spätestens in dem, am 182 Ottor

konkers nad majątkiem kupca Teodorady ilhelma Schulze w Zninie.

ichen Cheleute Końcem zameldowania i usprawie dliwienia pretensyów wierzycieli wyzhaczyliśmy termin na idzień 152 Listopadar, b. przed Ur. Schrader, Radzca Sądu Ziemskormiejskiego tu w miejscu zwyczajnem. Wszyscy niewiadomi wierzyciele zapozywają się niniejszem, ażeby się w terminie osobiście albo też przez pełnomocników prawem dozwolonych na któ rych sie Kommissarzensprawiedliwon sol Lotheisen i Engelmann przedstawiaja, lw lokalu Sądu tutejszego stawili i pretensye swoje zalikwidowali. Ci którzy w terminie tym nie stawią się, prekludowani zostaną z pretensyami swemi do massy i nalożone im bedzie w tym względzie wieczne milczenie.

Król, Sąd Ziemsko-miejski.

obwieszezenie. Kontrolera kassy salaryjnėj ir Rewizora sportlowego Henryka Gustawa Hiersekoma stosunėk urzedowy przy podpisanym Sądzie został przez zamianowanie tegożna Sekretarza rozwiązanym. Wzywają się zatem wszyscy ci, którzy z tutejszego urzędowania Hiersekorna pretensye do jego 450 tal. wynoszącej katteyiturzędowej mieć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy a najpóźniej w terminie na

ber c. Bormittage 10 Uhr vor dem Herrn Direktor Dr. Kuhne an hiefiger Gerichtesftelle anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls fie damit prakludirt und an die Person ihres Schuldners verwiesen werben.

Wongrowiec, den 10. Juli 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt : Gericht zu Wollstein.

Das dem Wilhelm Gladys gehörige, zu Bomst unter Mr. 177. belegene Grundzstück, bestehend aus Gebänden, Ländez reien, Garten und Wiese, abgeschätzt auf 1229 Athle. zufolge der, nebst Hypothez kenschein und Bedingungen in der Regisfratur einzuschenden Taxe, soll am 9. December 1847. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Wollftein, ben 26. Juli 1847.

7) Der Handelsmann Philipp Jacob aus Neustabt und die Ernestine Ephraim von dort haben mittelst Chevertrages vom 29. Juli 1847. die Gemeinschaft der Güeter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Keuntniß gebracht wird.

Bonigl, Land- und Stadtgericht.

dzień 18. Października przed południem o godzinie 10. przed Dyrektorem Dr. Kuhnego w tutejszym Sądzie wyznaczonym podali, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Wągrowiec, dnia 10. Lipca 1847. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość do Wilhelma Gladysa należąca, w Babimoście pod liczbą 177. położona, z budynków, ról, ogrodu i łąki składająca się, oszacowana na 1229 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 26. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Filip Jakob z Lwówka z Ernestyną Ephraim ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lipca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 4. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Bekanntmachung. Daß bie Anna Tschirschwiß geborne Hanisch hiersselbst, nachdem sie großjährig geworden, durch die gerichtliche Erstärung vom 30. September 1846. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer She mit dem Maurer Gottlied Tschirschwiß aussgeschlossen hat, wird hierdurch bekannt gemacht.

Erzemefzno, ben 21. Juni 1847. Ronigt. Canb = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Jako Anna z Haniszów Tschirschwicowa w miejscu doszedlszy swej pełnoletności oświadczeniem sądownem z dnia 30. Września 1846. wspólność majątku i dorobku w małżeństwie swem z mularzem Bogumiłem Tschirschwitz wyłączyła, podaje się do wiadomości.

Trzemeszno, d. 21. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Kaufmann Pincus Stranz aus Rogowo und die Sara geb. Rubin aus Gnesen haben mittelft Ehevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Gueter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Renntniß gestracht wird, mit dem Bemerken, daß Kontrahenten nach der Trauung in Gnessen wohnen werden.

Gnefen, ben 5. August 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Pinkus Stranz z Rogowa i Sara z Rubinów z Gniezna, kontraktem przedślubnym z dniadzisiejszego spólność majątku i dorobku wyłączyli. Po ślubie będą ciż mieszkać w Gnieźnie.

Gniezno, dnia 5. Sierpnia 1847.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

10) Der Raufmann Bincent Smierzechalbti zu Gnesen und die Tochter bes verstorbenen Justig-Commissarius Landgerichts. Rathe Brix Amalie Cecilie aus Bromberg haben mittelst Chevertrages vom 15. v. Mte. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, den 10. August 1847.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wincenty Smierzchalski kupiec w Gnieźnie i Amalia Cecylia Brix, córka zmarłego Kommissarza sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Brix z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 15. z. m. spólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 10. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 11) Bekanntmachung. Der Leibs mnoer Sauland und die Unna Marie Rrause geborne hoffmann aus Dufgnit, baben mittelft Chevertrages vom 16. Juli 1847 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Samter, ben 16 Juli 1847.

Obwieszczenie. Podaje się nigedinger Friedrich Barofjewoff aus Chele niejszem do wiadomości publicznej, že Fryderyk Zaroszewski z Chełmiń. skich holendrów i Anna Marya Krause z Hoffmannów z Dusznik, kontraktem przedsłubnym z dnia 16. Lipca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli.

Szamotuły, dnia 16. Lipca 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski.

12) Die heute ftattgefundene Berlobung unferer Tochter Cacilie mit bem Sen. Bernhard Ufch beehren wir und Berwandten und Freunden ftatt jeder besonderen Melbung hiermit ergebenft anzuzeigen. David Reumann und Frau. Mis Berlobte empfehlen fich Cacilie Rathan, Bernhard 21fc.

13) Bei E. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Ausführliche Anweifung gur Fabrifation ber Reibgundholger. Preis 10 Ggr.

- 14) Das Universum 1. heft ift eingegangen bei 3. 3. Seine.
- 15) W przejeździe. W Księstwie Poznańskiem ma się znajdować Pan Stanisław Wielożyński, chorąży byłych wojsk Polskich, a mianowicie porucznik z gwardyi kirassyrów wojsk Rossyjskich. Zpłodzony z matki Inyzylli Hrabianki z Tarnowskich, z ojca Józefa szambelana Wielożyńskiego, pułkownika byłych wojsk Polskich. - Jeżeli takowy jeszcze przebywa w Księstwie, zawiadomiam go aby się zgłosił w Gubernią Podolską do wsi Kamienna-Grobla po pozostały spadek po zmarłym jego krewnym przy stosownych dowodach. Summa spadku 21,309 rub. sr.
- 16) Ronzert im Logengarten. Donnerftag ben 19. August c., bei ungunftiger Die Direttion. Bitterung 8 Tage fpater am Donnerftage.
- er Genben git, ber miethen. 17) Rach Rem-Port fegeln am 1. bis. 15. September wieber Schiffe von Same burg ab und ift bas Paffagegelb bedeutend ermäßigt. Nahere Ausfunft im Comtoir Breite Strafe Dr. 26.

18) Das landwirthschaftliche Institut in Jena betreffent. Bei biesem Institute werden die Borlesungen bes nachsten Winterhalbjahres am 25. Oktober beginnen. Nahere Nachricht über die gegenwartige Einrichtung besselben findet man in einem Unhange zu ber von mir verfaßten Schrift: Thaer ober Liebig? Jena, Fr. Fromz mann. 1846. 20 Sgr. Wer das landwirthschaftliche Institut besuchen will, hat sich vorher bei mir, dem unterzeichneten Direktor zu melden.

Jena, im August 1847. Geh. hofrath und ordentli Prof.

- 19) Mit Bezugnahme auf den Artifel in Nr. 188. crlaube mir zu bewierken, daß selbst die Einrichtung der gewöhnlichen Muhlen nach Amerikanischer Art, d. h. mit Anwendung der Beuteleylinder und Verbringung der sich allgemein bewährten franz. Mühlsteine wesentlich dazu beitragen wurde, den wohlbegründeten Klagen über die ungenügenden Mahlwerte, sowohl in Posen selbst, als auch den kleineren Städten und auf dem platten Lande in hiesiger Provinz, im Interesse des Publikums auf befriedigende Weise entgegen zu treten. Durch mein, direkt aus einer der besten Fabriken Frankreichs bezogenes Lager franz. Mühlsteine, so wie auch des dazu gesthörigen, jest vor allen andern den Vorzug habenden acht franz. Seidenbeutelkuches, bin ich in den Stand gesetzt, und gern bereit im Interesse des Ganzen nach Kräften die Hand zu bieten, bei guter Waare, billigen Preisen und vortheilhaften Bedinz gungen das Möglichste zu seisten, empsehle mich daher den Herrn Mühlenbessigern und Mühlenbauern zu geneigten Austrägen. E. Frost, Gerberstraße Nr. 49.
- 20) Diesenigen Blumenliebhaber, welche fich bei mir Georginen auszuwählen wünschen, lade ich ganz ergebenft ein dies balb zu thun, ba sie jetzt in schönster Bluthe sich befinden. Zugleich empfehle ich Blumenzwiebeln zum Treiben, wie fur's freie Land, worüber Verzeichnisse auf portofreies Verlangen franco zugesendet werden. H. Barthold, Konigestraße Nr. 6. u. 7.
- 21) Das maffive haus Wronterfrage Dr. 22, ift aus freier hand zu verkaufen und find die Bedingungen bafelbft zu erfahren.
- 22) Alter Markt Mr. 32. Kranzelgasse, sind zwei moblirte Stuben zu vermiethen, zu 2 und 2½ Rthlr. und sofort zu beziehen.

Beeite Strofte Mr. 26.